# Rreis-Blatt.

Amtliches Organ für den unter deutscher Verwaltung stehenden Teil des Kreises Czenstochau.

# Gazeta Powiatowa.

Urzędowy organ dla tej części powiatu Częstochowskiego, która znajduje się pod zarządem Niemieckim.

### 1. Verordnung

betreffend Bestrafung wegen Verletzung der Meldepflicht durch-ehemalige russische Heeresangehörige.

Das Generalgouvernement in Warschau hat

am 24. Dezember 1915 Folgendes verordnet:

Derjenige an seinem Wohnsitz vorläufig und widerruflich belassene ehemalige russische Heeresangehörige, der die ihm vorgeschriebene Meldung bei der ihm bezeichneten Militär- oder Zivilbehörde absichtlich unterlässt, wird mit Gefängnis bis zu 2 Jahren bestraft; bei Fahrlässigkeit kann auf Geldstrafe bis zu 3000 M. erkannt werden, an deren Stelle im Falle der Nichtbeibringlichkeit entsprechende Freiheitsstrafe tritt. Hierbei ist ein Betrag von 1-10 M einer eintägigen Freiheitsstrafe gleich zu rechnen. Auch können die Wojts, Schulzen und das Dorf, die Gemeinde oder Stadt, in der der Betreffende seinen Wohnsitz hat, zu Geldstrafen bis zu 5000 M herangezogen werden. Ausserdem kann die sofortige Abschiebung desjenigen, der die vorgeschriebene Meldung auch nur aus Fahrlassigkeit unterlässt, verfügt werden.

Dies wird zur Warnung hiermit veröffentlicht.

Czenstochau, den 7. Januar 1916.

### 2. Bekanntmachung

betr. staatliche Zuschüsse zu Lehrergehältern.

Es sind in letzter Zeit zahlreiche Gesuche um Auszahlung des vom Staate zu leistenden Beitrages zu den Lehrergehältern bei mir eingegangen. Diese Gesuche sind meistens unvollständig und unklar; ferner fehlt es häufig an dem nötigen Beweismaterial

Zur Vermeidung von unnützem Schreibwerk bringe ich folgendes zur allgemeinen Kenntnis

und Nachachtung:

Die endgültige Festsetzung des an die einzelnen Lehrer zu leistenden Zuschusses, der aber, wie ich ausdrücklich bemerke, nur für das Jahr 1915, nicht für das Jahr 1914 seit Kriegsausbruch

### 1. Rozporządzenie

dotyczące ukarania byłych rosyjskich wojskowych za uchybienie obowiązkowi meldunkowemu.

Generalgubernator Warszawski rozporządził

dnia 24. grudnia 1915 r. co następuje:

Taki były rosyjski wojskowy, pozostawiony tymczasowo i odwołalnie na miejscu swego zamieszkania, który n a u m y ślnie zaniecha przepisanego mu meldowania się u oznaczonej mu władzy wojskowej lub cywilnej, będzie ukarany więzieniem aż do dwu lat; w razie opieszałości może być zawyrokowana grzywna aż do 3000 marek, a gdyby sumy tej ściągnąć nie można, nastąpi odpowiednie więzienie, przyczem należy liczyć dzień więzienia za sume od 1 do 10 marek. Także mogą być ukarani wójci, sołtysi, oraz wieś, gmina lub miasto, gdzie odnośny były wojskowy mieszka, grzywną do 5000 marek. - Oprócz tego może być zarządzone natychmiastowe zesłanie (do obozu jeńców) tego, który przepisanego meldowania się choćby tylko z opieszałości zaniedbał.

Powyższe ogłasza się niniejszem dla przes-

trogi.

Częstochowa, dnia 7. stycznia 1916.

### 2. Obwieszczenie

dotyczące państwowych dodatków do płac nauczycielskich.

W ostatnim czasie nadesłano mi liczne podania o wypłacenie dodatku państwowego (rządowego) do płac nauczycielskich. Podania te są najczęściej niedokładne i niejasne; następnie brak im często potrzebnego materjału dowodowego.

Aby uniknać niepotrzebnej pisaniny, podaję do ogólnej wiadomości i zastosowania sie co na-

stepuje:

Ostateczne ustalenie dodatku, płatnego dla poszczegolnych nauczycieli, zajmie jeszcze nieco czasu; dodatek ten jednak, jak to wyraźnie zaznaczam, może być wypłacony tylko za rok 1915,

nachgezahlt werden kann, wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Ich bin deshalb bereit, auf Grund eines Gesuches, einstweilen Vorschüsse zu gewähren

und zwar nach folgenden Grundsätzen:

I. Die Entscheidung über die Höhe des Vorschusses auf das Normalgehalt treffe ich auf Grund der mir verliegenden Etats. Eine Vorlage besonderer Bescheinigungen ist daher hierfür nicht erforderlich.

II. Es sind nun auch Lehrer vorhanden, die besondere Ansprüche an den Staat haben, sei es auf Grund von Alterszulagen oder anderer Rechtstitel; hinsichtlich dieser besonderen Ansprüche kann ich nur dann einen Vorschuss gewähren, wenn gleichzeit g mit dem Gesuch ausreichende Beweismittel vorgelegt werden. Als solche kann ich aber nicht die vom Gemeindevorsteher ausgestellten Bescheinigungen betrachten; deren Vorlage ist also zwecklos.

Als geeignete Unterlagen betrachte ich lediglich Anweisungen und Mitteilungen von seiten der Schuldirektion, aus denen sich der Anspruch feststellen lässt; unter Umständen sind auch Quittungen oder Aufforderungen des betreffenden Schulinspektors zur Empfangnahme der Zulagen

hinreichende Ausweise.

Alle diese Schriftstücke sind im Original vor-

zulegen.

Gesuche, die diesen Erfordernissen nicht entsprechen, sind aussichtslos.

Czenstochau, den 8. Januar 1916.

#### 3. Brennholz für Schulen.

Ich weise hierdurch sämtliche Gemeindevorsteher und Schulzen an, dafür Sorge zu tragen, dass das für die Schulen angewiesene Brennholz den Lehrern sofort und unentgeltlich von den Bauern angefahren wird. Sollten sich etwa Bauern weigern, diesem Befehle nachzukommen, so haben die Schulzen diese mir sofort zur Bestrafung anzuzeigen. Ich teile mit, dass ich schon mehrere widerspenstige Bauern bestraft habe und drohe hierdurch für die Zukunft die strengsten Strafen an.

Czenstochau, den 10. Januar 1916.

### 4. An die Landwirte des Kreises Czenstochau.

Da im Frühjahr voraussichtlich der Bedarf an landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen sehr gross und die Heranschaffung derselben in kurzer Zeit mit Schwierigkeiten verbunden sein wird, so weise ich schon jetzt auf eine rechtzeitige Bestellung hin. Auch auf Reparaturbedürftigkeit sind die Maschinen und Geräte schon jetzt genau nie zas za rok 1914 od czasu wybuchu wojny.

Dlatego gotów jestem przyznać, na skutek nadesłanego podania, tymczasowe zaliczki, a mia-

nowicie na następującej zasadzie:

I. Wysokość zaliczki odnośnie do należnej płacy normalnej ustanawiam na zasadzie przedłożonych mi etatów. Dlatego nie potrzeba przekładać w tym celu innych szczególnych zaświadczeń.

II. Są także jeszcze nauczyciele, którzy mają do rządu pretensje szczególne, czy to na zasadzie dodatków za długoletnią służbę, czy też innych tytułów prawnych. Co do tych żądań szczególnych, mogę tylko wtedy zaliczkę przyznać, jeżeli jednocześnie z podaniem zostaną dostateczne dowody przedstawione. Za takie nie mogę jednak uznać zaświadczeń wystawionych przez wójtów; nadsyłanie takowych jest zatem bezcelowe.

Jako odpowiednie dokumenty uważam jedynie assygnacje oraz doniesienia ze strony dyrekcj szkolnej, z których można pretensję stwierdzić. W danym razie są także kwity lub wezwanie odnośnego inspektora szkolnego do odbioru tych

dodatków dostatecznymi dokumentami.

Wszystkie te papiery przedłożone tu być po-

winny w oryginale.

Podania, które nie odpowiadają tym wymaganiom, są beskuteczne.

Czestochowa, dnia 8. stycznia 1916.

### 3. Drzewo opałowe dla szkół.

Niniejszem nakazuję wszystkim wójtom i sołtysom, postarać się o to, ażeby włościanie zwieźli nauczycielom natychmiast i bezpłatnie drzewo opałowe dla szkół wyznaczone. Jeśliby się może włościanie wzbraniali spełnić tego rozkazu, wtedy sołtysi mają mi o nich donieść natychmiast w celu ich ukarania. Uwiadamiam, że już ukaralem kilku włościan opornych, i zapowiadam niniejszem na przyszłość kary najsurowsze.

Częstochowa, dnia 10. stycznia 1916.

# 4. Do rolników powiatu Częstochowskiego.

Ponieważ na wiosnę zapotrzebowanie maszyn i narzędzi rolniczych będzie prawdopodobnie bardzo wielkie a sprowadzenie ich w krótkim czasie połączone będzie z trudnościami, przeto teraz już wskazuję na potrzebę wczesnego ich zamówienia. Należy także już teraz maszyny i narzędzia zbadać, czy nie wymagają naprawy, i zamówić po-

zu prüfen und Ersatzteile in Bestellung zu geben. Es darf unter keinen Umständen wieder vorkommen, dass die Frühjahrsbestellung durch verspätete Versorgung mit dem erforderlichen Maschinenmaterial irgendwie Not leidet.

Bestellungen können

an den Landwirtschaftlichen Verein hier,

oder auch

an die landwirtschaftliche Abteilung der Deutschen Zivilverwaltung, Schulstrasse Nr. 4, Zimmer 18,

aufgegeben werden.

Czenstochau, den 5. Januar 1916.

## 5. Erhöhung der Brot- und Mehlpreise.

Da nunmehr die Versorgung mit Mehl für die Stadt Czenstochau und für diejenigen Personen im Landkreise Czenstochau, die kein eigenes Getreide oder Mehl haben, durch Mehlbestände von der Wareneinfuhr zu deren Preisen erfolgt, setze ich folgende Preise für Brot und Mehl fest:

Jm Kleinverkauf

für Roggenbrot zu 80% 16½ Pfg. (11 Kop.) für Roggenschrotbrot 15 Pfg. (10 Kop.)

für Roggenmehl zu 80% 19½ Pfg. (13 Kop.) für ein polnisches Pfund in der Stadt und im Landkreis Czenstochau.

Diese Verfügung gilt seit dem 8. Januar 1916.

Czenstochau, den 9. Januar 1916.

## 6. Ausfuhrverbot von Heu und Stroh.

Durch Verordnung des Herrn Verwaltungschef beim Generalgouvernement Warschau vom 19. Dezember 1915 wird die Ausfuhr von Heu und Stroh aus dem Verwaltungsgebiete noch einmal ausdrücklich verboten und werden Höchstpreise für beide testgesetzt. Heu und Stroh sind unter allen Umständen in erster Linie der Heeresverwaltung zur Verfügung zu stellen.

(L. 2066). Czenstochau, den 6. Januar 1916.

# 7. Anmeldung Privater Kraft-fahrzeuge.

Alle im Kreise Czenstochau befindlichen privaten Kraftfahrzeuge, das sind alle Wagen und Zweiräder, die durch Maschinenkraft bewegt werden und nicht an Bahngeleise gebunden sind, sind

trzebne części nowe. Pod żadnym warunkiem nie powinno się to powtórzyć, żeby wiosenna uprawa roli miała w jakikolwiek sposób ucierpieć przez spóźnione zaopatrzenie się w potrzebny materjał maszynowy.

Zamówienia można oddać

w tutejszem Towarzystwie rolniczem albo w oddziałe rolniczym Niemieckiego Zarządu Cywilnego, ul. Szkolna 4, biuro 18.

Częstochowa, dnia 5. stycznia 1916.

# 5. Podwyższenie cen chleba i mąki.

Ponieważ teraz ludność miasta Częstochowy i te osoby w Częstochowskim powiecie wiejskim, które nie mają żadnego własnego zboża ani mąki, zaopatrywane bywają w mąkę ze zapasów Towarzystwa Dowozu Towarów (Wareneinfuhr) po cenach tegóż Towarzystwa, ustanawiam następujące ceny na chleb i mąkę:

W drobnej sprzedaży:

chleb żytni do 80% 16½ fen. (11 kop.) chleb żytni razowy 15 fen. (10 kop.)

mąka żytnia do 80% 19½ fen. (13 kop.) za polski funt w mieście Częstochowie i w Częstochowskim powiecie wiejskim.

Rozporządzenie to obowiązuje od 8. stycznia

1916 roku,

Częstochowa, dnia 9. stycznia 1916.

## 6. Zakaz wywozu siana i słomy.

Rozporządzeniem pana Naczelnika Administacyi Generalgubernatorstwa Warszawskiego z dnia 19. grudnia 1915 r. jest wywóz siana i słomy z obrębu Generalgubernatorstwa Warszawskiego raz jeszcze wyraźnie zakazany i tak dla siana jak słomy wyznaczono ceny maksymalne. Siano i słomę należy na wszelki wypadek dać do rozporządzenia przedewszystkiem Zarządowi Wojskowemu.

Częstochowa, dnia 6 stycznia 1916.

# 7. Zameldowanie prywatnych pojazdów motorowych.

Wszystkie znajdujące się w powiecie Częstochowskim prywatne pojazdy motorowe, to jest wszystkie wozy i rowery poruszane siłą maszynową a w ruchu niezależne od torów kolejowych binnen acht Tagen bei der Deutschen Zivilverwaltung, Schulstrasse N. 4, anzumelden. (L 2040.)

Czenstochau, den 7. Januar 1916.

# 8. Nachmusterung der Dienstuntauglichen.

Auf Grund des Gesetzes zur Abanderung des Reichsmilitärgesetzes u. s. w. vom 4. September 1915 (A. V. Bl. S. 391) sind alle am 8. September 1870 und später geborenen, als dienstunbrauchbar ausgemusterten und als dauernd ganzinvalide oder dauernd garnisondienstunfähig aus dem Heer und der Marine entlassenen deutschen Wehrpflichtigen nachzumustern.

Alle diejenigen Wehrpflichtigen, welche von dieser Bestimmung berroffen werden und sich bisher noch nicht angemeldet haben, haben sich bei dem Gemeindevorstand ihres Wohnortes, in der Stadt Czenstochau bei den Polizei-Kom-

missariaten, sofort anzumelden.

Die Gemeindevorstände, bezw. die Kaiserliche Polizei, werden hiermit beauftragt, die sich Meldenden zu notieren und ausserdem in ihren Bezirken nach solchen Personen eingehende Ermittelungen ansugtellen

telungen anzustellen.

Gemeldete und ermittelte Wehrpflichtige sind in ein Verzeichnis aufzunehmen, in welchem Vor und Zuname, Geburtstag und Ort, der Truppenteil bei welchem sie gedient haben und die Dauer der Dienstzeit zu vermerken ist.

Das Verzeichnis ist nach Abschluss der Ermittelungen sofort hier einzureichen. Fehlanzeigen

sind nicht erforderlich.

Czenstochau, den 8. Januar 1915.

#### 9. Wohnungssteuer für 1915.

Die mit der Zahlung noch im Rückstand befindlichen Pflichtigen fordere ich hiermit auf, spätestens bis 31. Januar d.Js. Zahlung zu leisten.
Für alle am 1. Februar noch nicht bezahlten Beträge wird unter Hinzurechnung von 25 Prozent
Strafzuschlag die zwangsweise Beitreibung mittelst
Pfandung beweglicher körperlicher Sachen verfügt.
Stundungsgesuche haben keine Aussicht auf Erfolg.

Czenstochau, den 7. Januar 1916.

#### 10. Zigarettenmonopol.

Die in Kisten verpackten unbanderolierten u. mit deutschen Steuerzeichen versehenen Zigaretten, welche nicht den Aufdruck "Kaiserlich Deunależy zameldować w ciągu ośmiu dni w Niemieckim Zarządzie Cywilnym, ul. Szkolna N 4 (L. 2040).

Czestochowa, dnia 7. stycznia 1916.

### 8. Powtórne zbadanie niezdatnych do służby wojskowej.

Na podstawie "Ustawy o zmianie Wojskowej ustawy Rzeszy" itd. z dnia 4. września 1915 (A. V. Bl. str. 391) mają być ponownie zbadani wszyscy niemieccy popisowi (czyli zobowiązani do służby wojskowej), urodzeni dnia 8. września 1870 r. lub później, a uznani za niezdatnych do służby, lut odprawieni z wojska lub marynarki jako trwale zupełnie niezdatni lub jako trwale niezdatni do służby garnizowane.

Wszyscy ci popisowi, których po tanowienie to dotyczy a którzy się dotąd jeszcze nie zamel dowali, mają się w zarządzie gminnym miejsca swego zamieszkania, w mieście Częstochowie w Komisarjatach policyjnych, natychmiast zameldo-

wać

Zarządom gminnym, względnie Cesarskiej Policji, nakazuje się nintejszem, aby zgłaszających się zanotowały a prócz tego zabrały się do dokładnego odszukania takich osób w swych obwodach.

Zgłoszonych i odszukanych popisowych należy zapisać na listę, w której należy zaznaczyć: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, oddział wojska w którym służyli i jak długo służyli.

Spis ten należy tutaj wręczyć natychmiast po zestawieniu go. Doniesienie, że takich popiso-

wych niema, nie jest potrzebne.

Czestochowa, dnia 8. stycznia 1916.

### 9. Podatek mieszkaniowy za 1915 rok.

Wszystkich tych, którzy z podatkiem mieszkaniow m jeszcze zalegają, wzywam niniejszem, ażeby najpóźniej do 31 stycznia b. r. podatek ten zapłacili. Co do każdej sumy, która do doia 1. lutego nie będzie jeszcze zapłacona, zarządzone będzie, z doliczeniem 25-procentowego dodatku karnego, przymusowe jej ściągnięcie przez zajęcie ruchomych materjalnych rzeczy. Wnioski i prośby o odroczenie terminu płatności nie mają żadnych widoków powodzenia.

Częstochowa, dnia 7 stycznia 1916.

### 10. Monopol na papierosy.

Zapakowane w skrzyniach papierosy nieobanderolowane a zaopatrzone w niemieckie oznaki podatkowe, lecz nie noszące nadruku "Kaiserlich können auf Antrag bis zum 1. Februar 1916 nach Deutschland, Kurland und Litauen ausgeführt werden.

Bei Absendung der Ware ist 1/3 des Wertes der Sendung als Kaution bei der hiesigen Kreiskasse zu hinterlegen, welche bei Vorlegung einer Zollbescheinigung alsdann wieder zurückgezahlt wird.

Vor Abgang einer jeden Sendung sind mir

die Frachtbriefe zur Unterschrift vorzulegen.

Der Verkauf genannter Zigaretten kann auch hier erfolgen, sofern die Abgabe an eine militärische Verkaufsstelle (Kantine, Marketenderei) erfolgt. Zuvor ist von der bezüglichen Stelle eine glaubwürdige Bescheinigung beizubringen, dass der Verkauf erfolgt ist.

Ich bemerke, dass diese Gesuche der Stempel-

pflicht nicht unterliegen.

Czenstochau, den 10. Januar 1916

Deutsche Zivilverwaltung für Russisch-Poleu", mogą być na wniosek aż do 1 lutego 1916 r. wywożone do Niemiec, Kurlandyi i na Litwę.

Przy wysyłce towaru należy 1 3 wartości przesyłki złożyć w tutejszej kasie powiatowej jako kaucję, którą się zwróci za przedłożeniem poświadczenia celnego.

Przed odejściem każdorazowej przesyłki należy mi przedłożyć do podpisu listy frachtowe.

Takie papierosy można i tutaj sprzedawać, o ile chodzi o sprzedaż do składów wojskowych (do Kantyny, składu markietańskiego). Przedtem należy z tych składów przedłożyć wiarogodne poświadczenie, że sprzedaż przyszła do skutku.

Zaznaczam, że takie podania są wolne od opłaty stempla.

Częstochowa, dnia 10. stycznia 1916.

#### Czenstochau, den 11 Januar 1916.

Deutsche Zivilverwaltung.

Der Kreischef.

Bredt.

### Öffentliche Anzeigen

# Nachtrag zur Aussetzung von 2000 M Belohnung.

(Bek. 12 von Nr. 47 vom 21. Dez. 15.)

Der unter Nr. 1 beschriebene Bandit Jan Jeziorowski, um Mitte Dezember 1915 ohne Backenund Kinnbart, bedient sich auch eines auf den Namen Pawlikowski lautenden russischen Passes.

Czenstochau, den 10. Januar 1916.

Gericht des K. D. Militärgouvernements.

#### Steckbrief.

Am 30. Oktober 1915 drangen mehrere bewaffnete Banditen in das Haus des Franz Romański in Zrębice, Gemeinde Olsztyn, und haben dort 39 Rubel und verschiedene andere Gegenstände abgenommen,

Der erste der Rauber war 20 bis 25 Jahre alt, über mittelgross, schlank, trug langen dunkel-

### Ogłoszenia Publiczne:

### Dodatek do wyznaczenia 2000 M. nagrody.

(Ogl. 12 z N 47. z dnia 21. grudnia 1915).

Bandyta opisany pod M 1, Jan Jeziorowski, od polowy grudnia 1915 bez zarostu na brodzie i bokach twarzy, posługuje się także paszportem rosyjskim wystawionym na nazwisko Pawlikowskiego.

Częstochowa, dnia 10 stycznia 1916.

Sąd Cesarsko Niemieckiego Gubernatorstwa Wojskowego.

#### List gończy.

Dnia 30. października 1915 r. wdarło się kilku uzbrojonych bandytów do domu Franciszka Romańskiego w Zrębicach gminy Olsztyn, i zabrali tam 39 rubli i różne inne przedmioty.

Pierwszy z rabusiów liczył od 20 do 25 lat wzrostu nieco wyższego niż średni, smukły, miał na sobie długi ciemno-zielony surdut, wysokie bugrauen Rock, hohe Striefel, Mütze, Revolver; hat-

te Aussehen eines Juden.

Der zweite war 18 bis 20 Jahre alt, mittelgross, trug schwarzen kurzen Rock, dunkle Hosen, graue Radfahrerkappe und Schuhe, und trug Re-

Der dritte war 18. bis 20, Jahre alt, mittelgross, trug schwarzen kurzen Rock, dunkle Hosen, dunkle Radfahrerkappe, und trug Revolver.

Alle Kommandos, Gerichte, Sicherheitsbehörden und Organen werden ersucht, die obenbeschriebenen in Betretungsfalle zu verhaften u. dem Gericht des Kreiskommandos in Noworadomsk einzuliefern. (Nr. 3506).

> **Vom Militärgerichte** des k. u. k. Kreiskommandos Noworadomsk.

#### Ausschreiben!

Ich ersuche um Aufenthaltsermittelung des am 4. Oktober 1895 zu Slomniki, Kreis Miechow, geborenen, zuletzt in Sosnowice wohnhaften Franz Kluskie wicz, den ich wegen Diebstahls vertolge. (I Pr. L. 70|15.

Bendzin, den 28. Dezember 1915.

Der Staatsanwalt beim Kaiserl. Bezirksgericht Bendzin v. Frankenberg.

#### Steckbrief.

Am 22. September 1915 wurde Michael Michalik in Krasawa Bezirk Noworadomsk von vier unbekannten Banditen in seiner Wohnung überfallen, wobei ihm 200 Rubeln abgenommen

Der erste von den Banditen war gross, mager, gegen 28 Jahre alt, bekleidet mit kurzem braunen Rocke, deutscher Soldatenkappe und hat-

te elektrische Laterne:

der zweite mittelgross, gegen 20 Jahre alt, bekleidet mit dunklem Rocke, glänzenden Hosen wie Fabriksarbeiter, etwas höherer Kappe mit schwarzen Schilde, defekt gekleidet;

der dritte mittelgross, gegen 20 Jahre alt,

dunkelgeklei let, mit einer Radfahrerkappe; der vierte 20 bis 25 Jahre alt, mittelgross, mager, bartlos, trug weisse Zivilbluse und eine pol-

nische Kappe (maciejówka).

Sämtliche Kommandos, Gerichte, Sicherheitsbehörden und Organen werden ersucht, dieselben in Betretungsfalle zu verhaften und dem nachten Militärgerichte oder Sicherheitsbehörde zu übergeben. (Nr. 3371).

Das Militärgericht

des k. u. k. Kreiskommandos Noworadomsk.

ty, czapkę, rewolwer; miał wygląd żyda.

Drugi liczy 18 do 20 lat, średnio wysoki, miał na sobie czarny krótki surdut, ciemne spotnie, szara czapke turystyczna i trzewiki, i miał rewol-

Trzeci bandyta liczył 18 do 20 lat, średnio wysoki, ubrany w czarny krótki surdut, ciemne spodnie, ciemną czapkę turystyczną, i miał rewol-

Wszystkie komendy, sądy, władze bezpieczeństwa i ich organy uprasza się o areeztowanie wyżej opisanych w razie ich najścia i do odstawienia do sądu Komendy powiatowej w Noworadomsku.

> Sad wojskowy C. i K. Komendy powiatowej w Noworadomsku.

#### Rozpisanie!

Upraszam o wykrycie miejsca pobytu Franciszka Kluskiewicza, urodzonego dnia 4. października 1895 r. w Słomnikach w powiecie Miechowskim a zamieszkałego w ostatnim czasie w Sosnowcu, którego ścigam za kradzież. (I Pr. L. 70|15.)

Bendzin, dnia 28. grudnia 1915.

Prokurator przy Ces. Sądzie obwodowym w Będzinie. v. Frankenberg.

#### List gończy.

Dnia 22. września 1915 r. został Michał Michalik w Krasawie, obwód Noworadomski, przez czterech bandytów w mieszkaniu swem napadnięty, przyczem mu 200 rubli zabrano.

Pierwszy z bandytów był wysoki, chudy, liczący około 28-iu lat, ubrany w krótki brunatny surdut, w niemiecką wojskową czapke, i miał la-

tarke elektryczna;

drugi był średnio wysoki, liczący około 20-tu lat, ubrany w ciemny surdut, w połyskujące spodnie jak robotnik fabryczny, w nieco wyższą czapkę z czarnym daszkiem, ubrany niezupełnie;

trzeci był średnio wysoki, liczący około 20-tu

lat, ciemno ubrany, z czapką turystyczną; czwarty lat 20 do 25, średnio wysoki, chudy, bez zarostu, miał na sobie biała bluzę cywilna

i polską czapkę (maciejówkę).

Uprasza się wszystkie komendy, sądy, władze bezpieczeństwa i ich organy o aresztowanie tych bandytów w razie ich najścia i o oddanie ich najbliższemu sądowi wojskowemu albo władzy bezpieczeństwa. (№ 3371).

Sad wojskowy

C. i K. Komendy powiatowej w Noworadomsku.